Conrie u. Depeiden

# Posener Zertung.

Renefte Radrichten

Mr. 138.

Dienstag 24. Februar

1880.

#### Wörsen-Telegramme.

| Berlin.      | den 24. Februar | 1880. (Telegr. Agentur.)     |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Beizen ruhig |                 | Spiritus ruhig Not. v. 23.   |
| April-Mai    | 234 50 235 -    | 1 lofo 59 90 59 90           |
| Mai=Juni     | 234 - 234 50    | Februar 59 90 60 —           |
| Roggen fest  |                 | Februar=März 59 90 60 —      |
| Bebruar      | 174 50 174 -    |                              |
| April-Mai    | 175 75 175 50   |                              |
| Dlai=Juni    | 175 75 175 50   |                              |
| Stubbl hober |                 | April-Mai 150 — 150 —        |
| April-Mai    | 54 60 53 90     | Kündig. für Roggen           |
| Mai=Tuni     | 55 25 54 50     | Ründig. Spiritus 10000 10000 |

Märfijch=Pojen E. A 31 25 31 75 bo. Stamm=Brior.100 90 100 80 Röln=Minden E. A. 147 90 148 25 Rhemische E. A. 184 — 184 75 Rronpr. Rudolf.=B. 66 75 66 60 Desterr. Siberrente 62 25 62 25 Ungar. Goldrente 87 80 88 30 Ruff. Anl. 1877 89 25 89 80 Ruff. Anl. 1877 60 75 61 40 Ruff. Drientanl. 1877 60 75 61 40

Ruff.=Bod.=Ar. Pfdb Poln.5proz. Pfandbr. Pof. Proving.=B.=U. Lowirthfchftl.B.=U. 79 90 | 79 90 66 40 | 66 75 Rof. Sprit-Aft.-Ges. 51 50 155 50 158 75 Dist. Kommand.-A. 196 75 197 30 Königs-u.Laurahütte 134 30 135 25 Bosen. 4 pr. Pfandbr. 99 40 99 30

Rredit 543, - Lombarden 156,50. Nachbörse: Franzosen 477,—

| Galizier Eisenb 113<br>Br. Staatsschuldsch. 95    | - 95 -                | - Vullische Banknoten                                                          | 218       | - 218                             | 90 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| Posener Rentenbriefe 99<br>Desterr. Banknoten 172 | 75 100 -<br>80 172 86 | Nuff. Engl.Anl 1871 bo. Präm. Anl. 1866 Boln. Liquid. = Pfdbr. Desterr. Kredit | 152<br>57 | - 87<br>30 153<br>75 58<br>50 546 | 10 |
|                                                   | 60 126 30<br>75 82 28 | Staatsbahn                                                                     |           | 50 478<br>50 157                  |    |

Stattin den 24 Februar 1880 (Telegr. Agentur.)

| C. L. | ness my Opposited. | figure Bir ar Orien |       |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------------|
| Weizen ruhig                              | Not. v. 23.        |                     | Not.  | v. 23.<br>56 75 |
| lofo                                      |                    | Septbr.=Oftob.      | 57 -  | 56 75           |
| Friebiche                                 | 228 50 227 50      | Spiritus niedriger  |       |                 |
| Mai=Tuni                                  | 228 50 228         | loto                | 59 40 | 59 60           |
| Roggen fest                               |                    | Kebruar             | 59 40 | 59 60<br>59 60  |
| BBon John                                 |                    | Dito                |       |                 |
| Frühjahr                                  | 169 50 168 50      | Frühjahr            | 60 20 | 60 40           |
| Diai=Tuni                                 | 169 50 168 50      |                     |       | 1               |
| Jimmi honer                               |                    | Betrolenm -,        |       |                 |
| April=Mai                                 | 53 50 53 50        |                     | 8 60  | 8 60            |
|                                           |                    |                     |       |                 |

### Börse zu Posen.

Bofen, 24. Februar 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]

Roggen, ohne Handel.
Spiritus (mit Faß) Gefündigt — Etr. Kündigungspreis 58,40 ber Februar 58,49—58,30 per März 58,60—58,50 per April 59,10 per Upril-Mai 59,40 per Mai 59,80 per Funi 60,40 per Fuli 61 Marf.
Loto Spiritus ohne Faß —.

Pofen, 24. Februar 1880. [Börfen=Bericht.] Better: -.

Roggen ohne Sandel. Spiritus, ruhig, Gefd. —,— Ltr., Kündigungspreiß —,— Februar 58,60 cc3. Gd., per März 58,60 bz. Gd., per April 0 bez. Br. per Mai 59,80 bez. Br. per August 61,30 bz. Gd. Loto ohne Kak —,—. 59,20

#### Produkten - Isorfe.

Bromberg, 23. Februar. (Bericht ber Sandelsfammer.)

Bromberg, 23. Februar. (Bertaft der Jandelstammer.)
Wetter: trübe, früh + 1 Grad.
Weizen: unwerändert, bellbunt 205 — 210, hochbunt und glafig
210—220, abfall. Qual. 170—200 M.
Roggen: unweränd. loco mländ. 160—162 M. poln. 156—158 M.
Gerfre: ruhig, feine Brauwaare 160—165 M. große 155—160 M.
fleine 140—145 M.
Dafer: ftill, loco 140—142 M.
Erbjen: Kochwaare 150—160 M. Futterwaare 140—145 M.
Mais, Riibsen, Raps, ohne Handel.
Epirituß: pro 100 Liter à 100 pEt. 57,40 Mark.
Rubelcours: 21 7,75 M.

ichwacher Rachtfrost, am Tage trübe Luft — Wind: Nord-Oft. Wetter:

Beizen loko reichlich zugeführt fand am heutigen Marste rege Kaussusstein ist alle Gattungen zu 2—3 M. per Tonnen höheren Preisen gegen Sonnebend nnd wurden 800 Tonnen versauft. Der Schluß des Marstes wurde etwas ruhiger. Bezahlt ist sür ordinär bunt 114, 117 Psd. 210 M., bunt und hellsatdig mehr und weniger frank 117—123 Psd. 210—220 M., hellbunt frank 121—125 Psd. 223—226 M., hellbunt 124—126 Psd. 228, 229, 230, 232 M., hochbunt und glasig 127 128, 130, 131 Psd. 235, 238, 240, 245, 247 M., weiß 116 Psd. frank 217 M., weiß 126, 128 Psd. 238, 240 M., alt hell 129 Psd. 242 M. per Tonne. Russischer Beizen bleibt ohne Zusuhr. Termine Transit April-Mai gestern Mehreres zu 230 M. gehandelt, heute 230 M. Br., Mai z Juni 232 M. Br., Juni z Juli 232 M. Br. Regulirungspreiß 229 M.

229 M.

Roggen loko gefragt und höher bezahlt. Inländischer brachte nach Dualität 116 Pfd. 159 M., 120 Pfd. 163 M., 122 Pfd. 164 M., 127 Pfd. 170 M., polnischer zum Transit 120 Pfd. 159 M., 123/4 Pfd. 163½ M., russischer 117 Pfd. 157 M. per Tonne im freien Verfehr. Termine gefragter. April = Mai unterpolnischer zum Transit 163 M. bez. u. Gd., 165 M. Br., April = Mai inländischer 167 M. bez. Regulirungspreis 160 M. — Gerste loko geschäftslos und nur kleine 102/3 Pfd. zu 140 M., 105 Pfd. 143 M., russische 90 Pfd. zu 125 M. per Tonne zum Transit gekauft. — Leinsaat loko besetzt brachte 240 M. per Tonne. — Hedrich loko 100 M. per Tonne. — Raps loko polnischer mit 225 M. per Tonne bezahlt. — Rübsen loko russischer unceführt.

Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Leipzig, 21. Februar. [Produktenbericht von Hermann Faktrow.] Wetter: Regnerisch. Wind: W. Barom. früh 27/6". Thermometer früh Plus 70.

Weizen, kill, pr. 1000 Kilo Netto loko 226—228 Mark bez. u. Br., feinster — Roggen ruhig, per 1000 Kilogramm Netto loko hießiger 183—186 Mark bez., do. russischer 180—184 Mark Br. — Gerste per 1000 Kilo Netto loko hießige 168—196 M. bezahlt u. Br., do. Chevalier — M. bez., do. schlessische — M. dzz., do. russ. — H. dzz., do. schlessische — M. dzz., do. amerik. 150—153 M. bez. u. Br., po. galiz. — M. — Erbsen pr. 1000 Kilo Retto loko große 235 bis 250 M. bez., do. schlessische — Bohnen pr. 1000 Kilo Retto loko große 235 bis 250 M. bez., do. schlessische — Bohnen pr. 1000 Kilo Retto loko gelb 100—102 Mark Br. — Delfaat pr. 1000 Kilo Retto kaps 230—240 M. nom., 2 einfaat 230 bis 270 M. Br., Do tter — M. — Delfuche pr. 100 Kilo Retto kaps 230—240 M. nom., 2 einfaat 230 bis 270 M. Br. Do tter — M. — Delfuche pr. 100 Kilo Retto ohne Kaß loko Hetto Kaps 230—240 M. nom., 2 einfaat 230 bis 270 M. Br. Do tter — M. — Delfuche pr. 100 Kilo Retto ohne Kaß loko Hetto loko gelb 100—102 Mark Br. — Delfaat pr. 50 Kilo loko weigh nach Qual. 45—80 M., do. schlessische Pr. 10,000 Liter pet ohne Kaß loko 53,00 M. bez., der Februar März-April 53 M. Br. — Leinöld Retto ohne Kaß loko heißen kaß loko, d. 16. Februar loko 59,70 M. Gd., d. 18. Februar loko 59,70 M. Gd., d. 19. Februar loko 59,70 M. Gd., d. 20. Februar loko 59,70 M. Gd., d. 20. Februar loko 59,70 M. Gd., d. 20.

\*\* **Bien**, 23. Februar. Die Einnahmen der Karl-Ludwigsbahn betrugen in der Zeit vom 10. dis zum 19. Februar 228,274 Fl., erz gaben mithin gegen die entsprechende Zeit des Borjahres eine Mehrzeinnahme von 8217 Fl.

\*\* Belgische Kommunal-Kredit-Loose von 1868. Berloosung vom 31. Januar 1880. Auszahlung vom 1. April 1880 ab. No. 72988 à 10,000 Fris. — No. 32492 à 1500 Fris. No. 8559 20440 à 500 Fris. — No. 66848 69007 101695 106662 111119 144831 à 225 Fris.

No. 492 2852 3138 682 846 861 4314 731 740 766 5061 8820

 $\begin{array}{c} \mathfrak{R}_{0}.\ 492\ 2852\ 3138\ 682\ 846\ 861\ 4314\ 731\ 740\ 766\ 5061\ 8820\\ 9002\ 339\ 421\ 886\ 10130\ 11000\ 147\ 236\ 12118\ 605\ 645\ 13290\ 15008\\ 90\ 200\ 221\ 830\ 16383\ 17082\ 141\ 18141\ 424\ 483\ 700\ 730\ 19429\\ 20171\ 922\ 21110\ 653\ 22667\ 988\ 23642\ 24123\ 147\ 25304\ 541\ 26667\\ 708\ 27508\ 28063\ 541\ 29950\ 31017\ 32266\ 966\ 33045\ 871\ 34503\ 35243\\ 35656\ 36087\ 348\ 561\ 703\ 714\ 37040\ 39143\ 543\ 40076\ 774\ 41185\\ 400\ 419\ 431\ 647\ 43229\ 268\ 45438\ 46385\ 472\ 47114\ 309\ 700\ 881\\ 48710\ {\bf 50}085\ 741\ 53003\ 54823\ 55425\ 627\ 641\ 56010\ 321\ 904\ 958\\ 57008\ 303\ 673\ 720\ 58026\ 263\ 59502\ 714\ 60181\ 493\ 62148\ 183\ 543\\ 622\ 667\ 726\ 63177\ 493\ 653\ 64507\ 636\ 66184\ 853\ 69600\ 820\ 841\\ 70502\ 557\ 71134\ 74090\ 674\ 923\ 75368\ 659\ 76549\ 79636\ 895\ 80636\\ 660\ 665\ 673\ 81370\ 785\ 83546\ 600\ 84233\ 410\ 85061\ 909\ 86008\ 16\\ 990\ 87028\ 88956\ 89315\ 463\ 90114\ 272\ 718\ 92035\ 184\ 369\ 488\ 9350\\ \end{array}$ 

94309 943 95862 923 983 96026 44 644 885 97050 98157 703 99406 100424 875 101948 102133 185 566 870 103750 868 979 104898 105285 483 660 106228 747 107133 876 108103 289 637 643 109200 292 687 110772 112022 113244 695 114306 683 115788 116844 118006 30 120423 589 845 121160 123200 539 936 124184 405 556 696 830 125980 126119 893 128000 208 132304 912 133179 658 134017 135576 754 136438 761 138034 139041 295 349 617 140507 141867 142861 296 730 144594 145388 212 390 148047 170 140307 \$100 Terms 326 730 144594 145288 312 390 148047 179 149237 à 100 Frfs.

#### Bermischtes.

\* Das Wintersest des Offizierkorps des Reserve-Landwehr-regiments (Berlin) Nr. 35 sand am 19. d. im Hotel Imperial statt. Den Glanzpunkt des Balles bildete der Kotillon, der reich war iatt. Den Glanspunt des Paltes bildete der Kotillon, der reich warden nach Wien zu den gemeinsamen Zollfonserenzen bezüglich an anmuthigen Ueberraschungen. Zuerst erschen eine auf Kanonenschöften Welt erzhodirten. Dann rollte eine, von beritteren Ulamen ektoritre, mit Trainpferden des deutschen der von Geschenfen verwandelt, von zwei kleinen anmuthigen Zahmeitern an die Damen vertheilt wurde, Plöcklich ersönte Trommelichlag. Gesührt von einem Tambour-Wagtomarichurte ein sleines Trommelichlag. Gesührt von einem Tambour-Wagtomarichurte ein sleines Trommelichlag. Gesührt von einem Amnoinen der der in steine des deutschen des deutschen Schriftschen Schriftschen Kegierung zugestellt werden. Der deutsche die Schuld Dartmanscheren sieden der in steinen ammuthigen Jahmeistern an die Damen vertheilt wurden. Kegierung zugestellt werden. Der deutsche der französischen des Hegierung zugestellt werden. Der deutsche Botigafter, Fürschen des Fregiments, unter dem Kronleuchter Aufriellung nahn. Als sich die des dieset der Kriegsfassen der der der keiner und keriere Kolonne unter dem kronleuchter Aufriellung nahn. Als sich die des dieset der Kriegsfassen der Kr

einem weißen ledernen Riemen erdrosselt worden. Der Mörder hatte dann seine Opfer in den Wald geschleppt und in viehischer Weise gemißdraucht. Es entstand in dem Bezirke, in welchem die Mordthaten vorkamen, eine ungeheure Aufregung; die Regierung entsandte in der Person des Hauptmann a. D. v. Raumer einen Arminal Romnissar, dem es in der vergangenen Woche endlich gelungen ist, etwas Licht über die dunsten Thaten zu verdreiten. In Horne war nämlich im letzen Jahre auch ein Mädchen angefallen und in den Wald gesichleppt worden. Schon hatte sie den ominösen Niemen um den Hals, als es ihr gelang, ihre Hand zwischen Itemen und Hals zu schoten; in diesem Augendlicke aber nahten Personen und der Kopf zu töden; in diesem Augendlicke aber nahten Personen und der Verbercher war gezwungen, von seinem Opfer durch Außtritte auf den Kopf zu töden; in diesem Augendlicke aber nahten Personen und der Verbercher war gezwungen, von seinem Opfer abzulassen und zu stiehen. Dieses Mädchen hat über den Borfall erst kürzlich Anzeige gemacht. Die Versonen, auf welche man Verdacht hatte, wurden verhaftet und das Mädchen ersannte in dem Bergmann zöhe in Weitmar denseingen wieder, der das Attentat auf sie verübt hatte. Es ist nicht unwahrscheinslich, das Jöhe die grauenvollen Mordthaten an den drei anderen Mädchen verübt hat.

\* Wien, 21. Fedruar. [Hansen er is Verstellungen.]

den verübt hat.

\* Wien, 21. Februar. [Hansen's Vorstellungen.] Im Laufe des gestrigen Tages wurde Herrn Hansen bekannt gegeben, daß auch seine Vorstellungen in Brivatzureln nicht statisinden dürfen. Die ges Verbot füßt sich auf ein altes Dekret vom Fahre 1845, das auch für Privat Vorstellungen die behördliche Erlaudniß verlangt. Der Landes-Sanitätsrath hatte sich einstimmig für die Untersagung der Hansen ihre und aller ähnlichen Produktionen ausgesprochen. Er beantragte auch eine Eingabe kan das Ministerium des Innern, damit ein solches Verbot auch für die übrigen Kronländer ergehe, sowie den Dank an das medizinische Professoren Kollegium für sein ausgezeichenetes Gutachten.

netes Gutachten.

## Telegraphische Nachrichten.

Berlin, 23. Februar. Bezüglich des angeblichen Briefes Bismards über die Entwaffnungsfrage an ben Professor Sbarbaro in Neapel ist die "Nordbeutsche Allgemeine Ztg." ermächtigt, zu erklären, daß ber Abressat dem Fürsten unbefannt sei und Marineministers begnügen in einer Angelegenheit, welche die Na zwischen beiben niemals eine Korrespondenz stattgefunden habe.

Beft, 23. Februar. Das Unterhaus setzte die Budgetdebatte fort. Szell bezeichnet als Hauptaufgabe, ber Bebeckung bes jährlichen Defizits im Anlehenswege ertgegenzuarbeiten und die wirthschaftliche Lage des Landes zu bessern, er acceptire das Budget, fönne aber der Negierung sein Vertrauen nicht votiren. Im Laufe der Debatten trat Tissa der Behauptung entgegen, daß das deutsch-österreichische Bündniß in Frankreich Besorgniß errege: er sagte, in Frankreich wisse Jedermann, daß die österreichisch-ungarische Monarchie, wenn sie auch mit Deutschland im besten Einvernehmen zu leben wünsche, doch fern davon sei, Frankreich gegenüber eine feindliche Stellung einzunehmen. Als Aufgaben der nächsten Zufunft bezeichnet Tisa die Verbesserung der Finanzlage, die Entwicklung der flaatswirthschaftlichen Verhältniffe; das Industriegesetz werde revidirt. Das Hauptaugenwert der Regierung werde sein, möchlichft viele Gifenbahnen zweiten Ranges in's Leben zu rufen, die bezüglichen Borarbeiten feien beendet. Ohne

lieber burch Erfüllung seiner Pflichten abnüten, als daß er seine Pflichten nicht erfülle. — Das Oberhaus beschloß, ber verlangten Auslieferung Majttenni's nicht Folge zu geben, da nicht erwiefen sei, daß auch die anderen Theilnehmer des Duells in Straf untersuchung gezogen seien. — Matlekovits und Mitalovits reisen morgen nach Wien zu den gemeinsamen Zollkonferenzen bezüglich

wofür der Kaifer ihnen selbst dankte. Gbenso unbegründet if die Nachricht vom Unwohlsein des Kaisers. Der Kaiser, welcher vollkommen wohl ist, besuchte heute, in offenem Schlitten fahrend, die Panelow'sche Kriegsschule. Bei der Rücksahrt be reiteten die Kriegsschüler dem Raiser eine glanzende Ovation, in dem sie unter nicht enden wollenden Hurrah's den Schlitten Sr. Majestät bis zur Nikolaibrücke geleiteten. Hier begrüßten die Baffanten ben Kaifer ebenfalls mit enthusiaftischen Zurufell, welche sich von der Brücke den ganzen Quai entlang fortoflanzten. Der Kaiser, durch die Ovation sichtbar erfreut, dankte, nach allen Seiten auf's Huldvollste grüßend. (Wiederholt.)

Berlin, 24. Februar. Im Reichstage ift eingegangen ein Gesetzentwurf, betreffend die Erhebung ber Brausteuer. Der Gesetzentwurf betreffend die Schiffsmeldungen wird in Lesung debattelos genehmigt. Es folgt der Marine-Etat. Rickert fragt, warum die Abanderung des Ruberkommandos eingeführt Der Abmiralitäts-Chef v. Stofch giebt eine technische Dar ift. legung der Gründe, welche ihn dazu veranlagten. Sänel kommt auf die Katastrophe des "Großen Kurfürsten" zurück, erklärt bei im "Marineverordnungsblatt" erschienenen Bericht nicht für aus reichend und fragt, wann ber Reichstag ben erschöpfen erwarten fonne. den Bericht Der Admiralitäts = Chet er perfönlich gern würde fehr eingehende Mittheilungen machen; er habe sich auf die aus offiziellen Akten geschöpfte Darstellung im "Marine-Verordnungs" blatt" beschränken müssen, da nähere Mittheilungen unzulässig gegenüber höheren Interessen erschienen. Lasker erklärt, bet Reichstag könne sich ummöglich mit einem nicht offiziellen Berich des "Marine-Verordnungsblattes" und der jezigen Erklärung des tion in so hohem Grade aufregte. Hänel beantragt, den Abmi ralitätschef als den verantwortlichen Stellvertreter des Reichs kanzlers aufzusordern, einen Bericht über die Katastrophe vor zulegen. Auf Ersuchen Lasker's willigt der Antragsteller ein daß der Antrag getrennt von der Statsdebatte fommt. Der Marineetat wird genehmigt.

Pest, 24. Februar. Das "Amtsblatt" publizirt die Enthebung Mazuranic's und an seiner Statt die Ernennung des Grafen Ladislaus Pejacerich zum Banus von Kroatien.

Konstantinopel, 23, Februar. Das lette griechische Memorandum beantwortend, theilte Savas Baicha den griechische Kommissarien die Vorschläge der Pforte betreffs der Grenzlim mit, welche von Theben am ägäischen und von Anino al jonischen Meere ausgeht und die Feststellung der Zwischenpuntle den Verhandlungen der Parteien überläßt.